## **Amtsblatt** Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

14. Kebruar 1862.

14. Lutego 1862.

(254)

Kundmachung.

Mr. 2375. Bei ber 348ten und 349ten Berlofung ber älteren Staateschuld find bie Serien Rro. 37 und Rro. 20 gezogen worden. Die Gerie 37 enthält ausschließend Banfo Dbligationen im ur-

iprunglichen Binsfuße von 5% u. zw. Dro. 26939 bis einschließig Mro. 27406 im Rapitalsbetrage von 1,005.975 fl. und im Binsenbetrage nach bem herabgefesten guße von 25.149 ft. 221/2 fr.

Die Serie 20 enthält Banko : Obligationen im ursprunglichen Binefuße von 5% u. z. Rro. 15401 bis einschließig Rro. 15859 im Rapitalebetrage von 998.823 ft. und im Zinsenbetrage von 24.970 ft. 341/2 fr. und bie nachträglich eingereichten n. ö. ständischen Domestifal Dbligationen im ursprunglichen Binefuße von 4% u. 3w. Dro. 1728 bis einschließig 1790 im Rapitalebetrage von 52.922 fl. und im Bin-

fenbetrage von 1058 fl. 263)8 fr.

Diefe Obligationen werden nach ben Bestimmungen des A. h. Batentes vom 21. März 1818 auf ben ursprunglichen Binfenfuß erboht, und in fofern diefer 5% RDt. erreicht, nach bem mit ber Rundmachung bes Finang : Ministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 (R. G. B. Mro. 190) veröffentlichten Umftellungs - Dapftabe in 5% auf öfterr. Bahr. lautende Staatsiculdverichreibungen umgewechfelt.

Gur jene Obligationen, welche in Folge ber Berlofung gur ur. sprunglichen, aber 5% nicht erreichenben Berginfung gelangen, werben auf Berlangen ber Barthei nach Maggabe ber in ter ermahnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen 5% auf öfterr. Wahr. lautende Obligationen erfolgt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 18. Janner 1862.

(271)Kundmachung.

Mr. 377. Behufs der Borarbeiten für die am 30. April 1. 3. vorzunehmende IX. Berlofung der Schuldverschreibungen des Lem= berger Grundentlaftungsfondes wird jede Obligations = Umschreibung, infofern hiebei die neu auszustellenden Schuldverschreibungen veran-Derte Nummern erhalten mußten, vom 15. d. M. angefangen fiftirt.

Was mit dem Bemerken kund gemacht wird, daß derlei Umschreis bungen vom Beitpunkte der Bekanntwerdung des Ergebnifes ber am 30. April 1. J. stattsindenden Verlosung wieder angesucht und vor-

genommen werben können.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, den 8. Februar 1862.

(265) Kundmachung.

Diro. 491. Laut Erlaffes bes hohen f. f. Finang . Ministeriums bom 6. Janner 3. 41483 ift bie britie Abtheilung bestopographischen Poft. lerifons, umfaffend Die Kronlander Ober-Desterreich, Galgburg, Tirol, Borarlberg, Steiermark, Karnthen, Rrain, bann bas Fürstenthum Lich. tenflein, im Drucke erichtenen und fann im Bege eines jeden f. f. Boftamtes und jeder Bofterpedigion bezogen merden.

Der Preis eines Exemplars biefes Werfes ift auf 6 fl. oft. B.

festgefest.

Bon ber f. f. galig. Poftbirefgion.

Lemberg, am 23. Jänner 1862.

### Obwieszczenie.

Nr. 491. W skutek rozporządzenia wys. c. k. Ministerium skarbu z dnia 6. stycznia 1862 l. 41433 wyszedł z druku trzeci oddział topograficznego leksykonu pocztowego, obejmujący kraje ko-ronne: wyższą Austryę, Solnogród, Tyrol, Voralberg, Karyntyę, Kraine, tudzież ksiestwo Lichtenstein, i jest do nabycia w drodze kazdego c. k. urzędu pocztowego, jako też ekspedycyi pocztowej.

Cena egzemplarza 6 reńs. wal. austr.

Od c. k. galicyjskiej Dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 23. stycznia 1862.

(267) Ginberufungs=Gbift. (1)

Mro. 9772. Bon der Brzeganer f. f. Rreisbehörde wird ber in ber Balachet unbefugt fich aufhaltende Joine Kassler ober Kessler aus Brzezan hiemit aufgeforbert, binnen brei Monaten von ber Ginichaltung biefes Goiftes in ber Landeszeitung gurudzufehren und feine Abmefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem faiferlichen Batente vom 24. Marg 1832 vorgegangen werden mußte. Brzegan, am 31. Janner 1862.

Edykt powołujący.

Nr. 9772. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszem Jojnę Kessler czyli Kassler z Brzezan, przebywającego Ogłoszenie.

Nr. 2375. Przy 348. i 349. losowaniu dawniejszego długu

paástwa wyciagnieto serye Nr. 37 i Nr. 20.

Serya 37 zawiera wyłącznie obligacye banku w pierwotnej stopie procentowej po 5% a mianowicie Nr. 26939 az włącznie do Nr. 27406 w sumie kapitalu 1,005.975 złr. i w sumie prowizyi według zniżonej stopy 25.149 zfr. 221/2 kr.

Serya 20 zawiera obligacye banku w pierwotnej stopie procentowej po 5% mianowicie Nr. 15401 włącznie do Nr. 15859 w sumie kapitału 24.970 zlr. 34½ kr. i później wcielone n. a. stanowe obligacye domestykalne w pierwotnej stopie procentowej po 4% mianowicie Nr. 1728 włącznie do Nr. 1790 w sumie kapitału 52.922 złr. i w kwocie prowizyi 1058 złr.  $26^3/_8$  kr.

Te obligacye będą według postanowień najwyższego patentu z dnia 21. marca 1818 na pierwotną stopę procentową podwyzszone, a o ile takowa do 5% m. k. dojdzie, wedle ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa skarbu z dnia 26. października 1858 I. 5286 (Dz. pr. p. l. 190) skali przeniesienia na 5% w wal. austr. opiewające obligacye długu państwa zamienione.

Za owe obligacye, które w skutek wylosowania do pierwotuego lecz 5% nie dosięgającego uprowizyowania przychodzą, będą na zadanie strony według zawartych w wspomnionem ogłoszeniu postanowień 5procentowe na walutę austryacką opiewające obligacye

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 18. stycznia 1862.

Obwieszczenie. (1)

Nr. 377. Dla prac przygotowawczych do przypadającego na dniu 30. kwietnia r. b. IX. losowania obligacyi lwowskiego fundu-szu indemnizacyjnego, ustanie zaczawszy od 15. b. m. wszelkie przepisywanie obligacyi, jeżliby przytem nowo wydawane obligacye musiały otrzymać odmienne numera.

Co się z tym dodatkiem podaje do wiadomości powszechnej, że po ogłoszeniu rezultatu losowania, przypadającego na dniu 30. kwietnia r. b., mogą być znowu ządane i przedsiębrane takie prze-

pisywania.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, 8. lutego 1862.

bez pozwolenia w Wołoszczyznie, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i bezprawną nieobecność usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie postanowieniom c. k. patentu z dnia 24. marca 1832 roku.

Brzeżany, dnia 31. stycznia 1862.

(270) Edykt.

Nr. 4408. C. k. sad powiatowy w Jarosławiu uwiadamia niniejszem małzonków Gabriela i Rozalie Iwkiewiczów, z miejsca pobytu i życia niewiadomych, iż małżonkowie Józef i Zofia Bębnowscy na mocy prawomocnego wyroku tutejszego sądu z dnia 29. sierpnia 1860 do l. 1466 jako właściciele realności pod Nrm. 135 na ulicy Lezajskiej w mieście Jarosławiu położonej, małżonkom Gabrielowi i Rozalii Iwkiewiczom według książki tabularnej, haer. 3. pag. 171. n. 1. stat. act. nalezacej, intabulowani zostali.

W Jarosławiu, dnia 12. grudnia 1861.

(249) (3)

Nr. 1105. C. k. sad obwodowy Tarnowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, iż na zaspokojenie przez p. dr. Adama Morawskiego przeciw p. Karolinie hr. Skorupkowej wywalczonych sum 5250 złr., 2310 złr. i 1800 złr. egzekucyjna sprzedaz dóbr Wojków z przyległościami Annapol, Demaczyny, Majdan, Zaduszniki, Ostrów i Urszulinek, do p. Feliksa Bogusza należących, w trzecim terminie, a to na dniu 4. kwietnia 1862 o 9ej rano, także i niżej ceny szacunkowej w kwocie 196814 zlr. 58 kr. za złożeniem zakładu 20000 złr. w gotówce luh w galicyjskich listach zastawnych lub w obligach długu państwa podług kursu, na dniu licytacyjnym, wreście pod warunkami uchwałą z dnia 16. października 1861 do l. 11795 postanowionemi, które jak również akt oszacowania i ekstrakt tabularny w registraturze tutejszego sądu przejrzeć wolno, odbedzie się.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Tarnów, dnia 30. stycznia 1862.

Konkurs.

December an Zenout

G bift

· Na mncy zezwolenia wysokiego c. k. Namiestnictwa z dnia 22. stycznia 1862 l. 84120 rozpisuje się ninicjszem konkurs na tymczasowe trzy stypeudia po 300 złr. na rok sakolny 1861/2 z fundacyi Antoniego Dydyńskiego z wczwaniem, aby rodzice lub opiekunowie młodzieńców imienia Dydyńskich, chcących mieć udział w tych stypendiach, przedłożyli w sześciu tygodniach od dnia ogłoszenia tego konkursu na rece kuratora tej fundacyi Wielmożnego Ignacego Skrzyńskiego przez pocztę Strzyżów prośbę o udzielenie stypendium z załączeniem:

a) Metryki urodzenia, Swiadectwa ubostwa i

c) Świadectwa szkolnego z ubiegłego pierwszego kursu szkolnego roku 1861/2. Strzyżów, dnia 7. lutego 1862.

Edift.

Dro. 2966. Bon bem f. f. Begirteamte als Gericht wird bem, bem Leben und Wohnorte noch unbefannten Margula Reisel Axelrad, Dawid Tekew Axelrad und Leib Axelrad mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß wider fie Dawid Axelrad unterm 15. Dovember 1861 Bahl 2966 eine Rlage auf Bahlung des Betrages von 105 fl. oft. B. hiergerichts überreicht hat, worüber mit Befcheid vom 22. November 1861 jur summarischen Berhandlung biefer Rechtesache Die Taglahung auf ten 25 Februar 1862 um 10 Bormittage angeordnet murte.

Da ter Wohnort ber belangten Margula Reisel Axelrad, Dawid Tekew Axelrad und Leib Axelrad unbefannt ift, fo mird benfelben ber 6. o. Infoffe Nathan Lowner auf Befahr und Roften gum Rurator befiellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Wom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Bolechów, am 22. November 1861.

(252) Cobitt.

Mr. 259. Bom f. f. Begirfsamte ale Gerichte ju Kolomea wird befannt gemacht, bag ber in bem Gbifte laut ber Amteblatter ber Lemberger Beitung Mro. 254, 255 und 256 ex 1861 vom 31. Dt. tober, 2. November und 4. Robember 1861 verlautbarte britte Termin des 24. Janner 1862 jur exefutiven Feilbiethung ber Realität Mro. 315 in Kolomea peto. an bie minderjährigen Erben nach Klementine Lewandowska schuldigen 1800 fl. KM. f. R. G. auf Grund bes Protofolls vom 24. Janner 1862 B. 259 und ber Buschrift bes Comptoire der Lemberger Zeitung de proes. 31. Janner 1862 Bahl 349 hiemit von Umtewegen auf ben 20. Marg 1862 um 9 Uhr Bormittage hiergerichte mit bem Beifage erftredt wird, bag biefe Realitat bei diefem Termin auch unter dem Schähungswerthe veräußert wird, und baß hievon sammtliche Intereffenten ju eigenen Ganten und bie in bem Ebifte vom 30. Juni 1861 3. 1194 ermahnten weiteren Sypothefargläubiger wiederholt burch ben Rurator Bertn Dr. Semilski verständigt merben.

Kolomea, am 31. Janner 1862.

(253)E b i f t.

Rr. 4040. Dom f. f. Begirfeamte als Gericht in Skalat wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes bem unbefannten Orts fich aufhaltenben Josel Samet, den Erben des David Grünberg, den Leib Pikholz Erbe, Aron Malamet Erben , Tuchil Grosser Erben , bes Wolf Goldstein, Salamon Kleiner, tes Aron Arak Erben, Antschel Kalech Erben, Elo Murelin Erben, Hersch Tille Erben, Elo Wotoch Erben, Judke Liftig Erben, Srul Blinder Erben hiemit bekannt gegeben, bag ju Folge Ersuchschreibens der Lemberger f. f. Grundentlastungs-Fonds-Diretzion vom 20. Juli 1838 3. 3572 in die Intabulirung ber Ent. schädigungeansprüche ber Grundentlaftungefondtaffe im Laftenstande ber hierorts befindlichen Realitäten mit Beschluß vom 5. März 1858 3. 3683 verwilligt murbe.

Da ber Bohnort ber obbenannten Erfappflichrigen unbefannt ift, fo wird benfelben Elroim Grünberg jum Aurator bestellt und bemfel-ben bie bezüglichen Bescheibe bieses Gerichtes jugestellt.

Skalat, den 15. Februar 1861.

(256) Aundmachung.

Rr. 766. Bon bet f. f. Przemysler Kreisbehorte mir ter Ronfurs zur Wiederbesetung einer bet bem f. f. Bezirksamte in Krako-wied erledigten Kanzlistenstelle mit dem Jahresgehalte von Dreihung bert Sechszig Sieben Gulben 50 fr. oft. M. und dem Borrückungs,

rechte in die höhere Besoldungestufe ausgeschrieben.

Bewerber um tiefe Stelle haben ihre Gefuche mittelft ihrer unmittelbar vorgesetten Behorde bet bem f. f. Begirteamte ju Krakowied in ber Fallfrift bis letten Februar 1862 unter Rachmeisung bes Lebensalters, Geburtsortes, ber Religion, bes Stantes, ber zuruchgelegten Studien, der bieherigen Beschäftigung, ber politischen und mo-ralifden haltung, ter Bermandtschaftes und Schwagerschafteverhalt. niffe, und bei Jenen, welche noch in feinem Staatebienfte fteben, die torperliche Eignung jum Kanzleibienste um fo ficherer glaubwürdig nachs zuweisen, als auf verspätet einlangende Gesuche feine Rücksicht genom. men merben fonnte.

Won der f. f. Rreisbehorde. Przemyśl, am 25. Janner 1862.

Dr. 17629. Dom f. f. Landesgerichte ju Czernowitz wird befannt gegeben, caf jur hereinbringung der com herrn Johann Baron Mustaza mit tem Urtheile I. Inftarg com 25. Februar 1854 Babl 19489 und II. Inftang bom 4. Dezember 1854 3. 25663 erffegien acht Beträgen in ter Gefammtsumme von 15.250 fl. RM. f. D. G. die exekutive Feilt iethung ber bem Beren Theodor Ritter v. Buchenthal geborigen, in der Bokowing gelegenen und in ber bafigen Land. tafel eingetragenen Guteaniheile von Michalezo im Grunde ter erleichternden Bedingungen vom 14. Rovember 1861 g. 17629 in bem einzigen Termine des 25. März 1862 Früh 9 Uhr in bem bafigen f. f. Landesgerichtegebaute auch unter bem Schagungemerthe von 176.389 fl. 75/10 fr. oft. B. gegen Beibringung bes Wabiums von 4400 fl. oft. D. frattfinden wird, in beffen Registratur bie Schatungs. urfunde und die Feilbiethungsbedingungen jederzeit eingefehen und Abschriften erhoben werden fonnen.

Rudfichtlich ber Steuern ift fic an das Czernowitzer f. f. Steuer

amt zu wenden.

Bur diejenigen Glaubiger, benen die Feilbiethungsbewilligung vor dem Termine nicht zugestellt sein sollte, oder die erft nach dem 8. April 1861 in die Landtafel tommen follten, murde ber Abvotat herr Dr. Stabkowski ale Rurator bestellt.

Mus tem Mathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 27. Dezember 1861.

G d i f t.

Mro. 2862. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie dem Mamen und Wohnorte nach unbefannten Erben bes Johann Krause hiemit verftandiget, bag mit bem Bescheide vom 18. Dezember 1861 Bahl 53091 tie Tagfagung jur Verhandlung über die Wertheis lung bes Meiftbothes ber Gnier Lubaczow, melde mit bem Befdeide vom 13. Rovember 1861 Bohl 38477 ursprünglich auf ben 13. De gember 1861 anberaumt mar, auf den 14. Februar 1862 um 10 Uhr Wormittags erstreckt morben fei.

Machdem ber Wohnort ber Erben bee Johann Krause unbefannt ift, fo wird auf beren Gefahr und Roften jur Bahrung ihrer Rechte ein Rurator in ber Perfon bes herrn Abvotaten Kabath, meldem herr Advofat Polunski ale Substitut beigegeben wird, hiemit bestellt, und die genannten Erben aufgefordert, entweder bei ber obigen Tage fahrt felbst zu erscheinen, oder sich einen andern Bevollmächtigten zu mablen und dem Gerichte anzuzeigen, oder aber bem bestellten Ruras tor die nothige Information ju ertheilen, widrigens biefelben die hieraus enftebenden üblen Folgen fid felbft jugufdreiben haben merben.

Lemberg, den 10. Februar 1862.

E dykt.

Nr. 2862. C. k. sąd krajowy Lwowski spadkobierców Jana Krause z imienia i miejsca pobytu niewiadomych niniejszem uwiadamia, ze termin do rozprawy w celu rozdzielenia ceny kupna dóbr Lubaczowa uchwałą z dnia 13. listopada 1861 do l. 38477 pierwotnie na dzień 13. grudnia 1861 postanowione, w skutek uchwaly z dnia 18. grudnia 1861 do l. 53091 na dzień 14. lutego 1862 o godzinie 10ej przed południem odroczony został, a ponieważ miejsce pobytu spadkobierców Jana Krause sądowi nie jest wiadome, przeto na ich koszta i niebezpieczeństwo w celu strzeżenia ich praw, postanawia się kurator w osobie pana adwokata Kabatha, któremu pan adwokat Pelański jako zastępca się dodaje, oraz wzywają się wyż wymienieni spadkobiercy, aby na powyższym terminie albo osobiście się stawili, albo innego pełnomocnika robie obrali i sad o tem uwiadomili, lub też pełnomocnemu kuratorowi potrzebna informacye udzielili, inaczej albowiem wynikające z zaniedbania złe skutki sobie samym przypiszą.

Lwów, dnia 10. latego 1862.

Cobift.

Mrc. 10955. Bom Stanislawower f. f. Kreis: als Handelege. richte wird hiemit befannt gemacht, bag, nachdem Thomas Zachariasiewich & Comp. thre Spezereihandlung in Kolomea aufgegeben has ben, Diefelben ans bem Firma-Protofolle hiergerichte gelofcht werden. Stonislau, am 31. Dezember 1861.

(255)I. Ginberufungs: Gdift,

Mro. 9302. Bon der Brzeganer f. f. Rreisbehorde wird Anton Klodzianowski aus Romanow, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichifden Staaten aufhalt, hiemit aufgefordert, binnen Ginem Sabre von ber erften Ginichaltung biefes Gbiftes in bie gandeszeitung, jurudjufehren und feine Rudfehr ju ermeifen, mibrigene gegen ibn das Berfahren megen unbefugter Auswanderung nach bem katferlichen Patente vom 24. Märg 1832 eingeleitet werden mußte.

Brzegan, am 28. Sanner 1862.

#### il. Edykt powołujący.

Nr. 9302. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszem przebywającego bez pozwolenia za granicą państwa austryackiego Antoniego Kłodzianowskiego z Romanowa, ażeby w przeciągo roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i powrót swój udowodnił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie za samowolne wychodźtwo postanowieniem cesarskiego patentu z dnia 24. marca 1832. roku.

related by the wantedning

Brzeżany, dnia 28. stycznia 1862.

(251) Edykt.

Nr. 7737. C. k. sad obwodowy Tarnopolski uwiadamia niniejszym pania Antoninę Katarzynę dw. im. Rogalskę, ze małzonkowie Jan i Zofia Krzepek dnia 4. marca 1861 do l. 1321 prosbe wnieśli, azeby na mocy dekretu dziedzictwa po ś. p. Stefanie Rogalskim, Antoninę Karolinę dw. im. Rogalskę za właścicielkę połowy realności w Tarnopolu pod 1. konskr. 623 położonej, a na zasadzie kontraktu kupna i sprzedaży między Antonina Karolina dw. im. Rogalską i małżonkami Krzepek w Tarnopolu dnia 15. maja 1856 za-Wartego, tudzież deklaracyi przez Antonine Karoline dw. im. Rogalska w Tarnopolu dnia 15. listopada 1856 wystawionej, małzonkéw Jana i Zofie Krzepek za właścicieli całej w Tarnopolu pod l. konskr. 623 położonej realności zaintabulować, której to prośbie uchwałą z dnia 27. marca 1861 do l. 1321 zadosyć uczyniono.

Gdy zaś uchwała ta Antoninie Karolinie dw. im. Rogalskiej z przyczyny niewiadomego jej pobytu dotychczas doręczoną nie zostata, zatem celem doreczenia tejze uchwały p. Antoniaie Karolinie dw. im. Rogalskiej ustanawia się kur tor z urzędu w osobie adwokata Dr. Krattera z zastępstwem adwokata Dr. Schmida i nieobecną o tem niniejszym się zawiadamia.

Tarnopol, dnia 27. stycznia 1862.

(262)Obwieszczenie.

Nr. 11196. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym wszystkich na dobrach Śniatynie, obwodu Kołomyjskiego, zaintabulgwanych wierzycieli, że wyrokiem c.k. komisyi powiatowej W Sniatymie z dnia 6. lutego 1856 do l. 792 kapitał indemnizacyjny Wkwocie 18.551 zlr. 45 kr. m. k. za te dobra wymierzonym został.

Wzywa się przeto wszystkich na tych dobrach z swemi nale-Zytościami zahypotekowanych wierzycieli, by zgłoszenia swe ustne lub pisemne do protokołu podawczego tutejszego c. k. sądu obwodowego podając, doktadnie imię i nazwisko, miejsco zamieszkania zgłaszającego się, lub też jego pełnomocnika, który się wszelkiemi wymaganiami prawnemi, zaopatrzona i legalizowana plenipotencya wykazać ma, podając także i kwotę należytości hypotecznej tak co do kapitalu, jako też i czynszów, o ile takowym równe z kapitałem prawo zastawu przysłuża, opisując dokładnie wedle ksiąg zameldowana pozycye, lub też jeżeliby zgłaszający się nie mieszkał w ob-Wodzie tutejszego sądu, wymieniając tutaj zamieszkałego pełnomocnika do odbierania zawezwań sądowych, w przeciwnym bowiem razie takowe zgłaszającemu się przez poczte z takim samym prawnym skutkiem jak do rak własnych uskutecznione doreczenie przesyłane beda, najdalej do dnia 20 marca 1862 wnieśli, ile że w przeci-Wnym razie niezgłaszający się wierzyciel przy naznaczonym do Przesłuchania wierzycieli terminie wysłuchanym nie będzie, i jako zgadzający się na przekazanie swej należytości na kapitał indemnizacyjny podług porządku na niego przypadającego uważanym i jako Pozbawionym prawa zarzutów i każdego środka prawnego przeciw ugodzie przez strony stawające wedle §. 5 patentu z duia 25. września 1850 zawartej z tem przypuszczeniem uważanym będzie, że Jego nalezytość wedle tabularnego pierwszeństwa na kapitał indemaizacyjny przekazana lub też wedle S. 27 ces. patentu z dnia 8. listopada 1853 przy gruncie i ziemi zabezpieczona pozostawiona została, uważani będą.

Stanisławów, dnia 3. lutego 1861.

(257)Obwieszczenie.

Nr. 4386. Ze strony c. k. powiatowego urzędu niniejszem wiadomem się czyni, ze w skutek rozporządzenia prześwietnego c. k. obwodowego urzędu Sanockiego z dnia 23. września nr. 3296 na zaspokojenie zaległości podatkowych państwa Dukla propinacya piwna, t. j. prawo wyrobu i wyszynku piwa w mieście Dukli na czas od 1. stycznia do końca grudnia 1862 w drodze publicznej licytacyi na dniu 20. lutego b. r. w zwykłych urzędowych godzinach w tutejszej c. k. powiatowej kancelaryi w drodze publicznej licytacyi wydzierzawioną zostanie.

Licytować chęć mający zechcą się na powyzszym terminie zaopatrzeni 10% wadyum od ceny wywołania w kwocie 1000 zlr. wal. austr. w tutejszej c. k. powiatowej kancelaryi zgłosić.

Deklaracye pisemne prawomocnie wystawione i potrzebnem

wadyum zaopatrzone będą także uwzględnione.

Zresztą będą bliższe licytacyjne warunki na powyższym terminie przed rozpoczęciem licytacyi do wiadomości podane.

C. k. urząd powiatowy.

Dukla, dnia 17. stycznia 1862.

(243)C dift. **(2)** 

Dro. 8949. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte mirb bie-Mit befannt gemacht, daß in der Kridamaffe des Prokop Popiel gu Gunften ber Manasterskischen Erben ale Gläubiger bes Prokop Po-Piel der vom Aron Weinberg ausgestellte Schuldschein über den Betrag pr. 162 fl. 25 fr. KM. und 13 fl. 48 fr. MM. feit dem 2. Dai 1820, ferner 2 Ragional. Anlehens-Obligazionen à 20 ft. fammt 22 Ct. Rupons, endlich im Baaren 11 fl. 97 fr. oft. 2B. im hiergerichtlichen Deposite erliegt.

Da feit bem Erlage biefer Betrage ein Zeitraum von mehr als 40 Jahren verstrichen ift, ohne daß sich die Manasterskischen Erben als: Michael Manasterski, Angela de Manasterskie Kopestyńska, Viktoria de Manasterskie Zbrozek und Andreas Adalbert Michael

und Georg Grabania als Erben bes Josef Grabania ober ihre allfale ligen Rechtsnehmer zur Behebung biefer Gelber hiergerichts gemelbet haben, so werden dieselben im Grunde Hoffanzlei-Defrets vom 6. Jänner 1842 Aro. 587 J. G. S. mittelft gegenwärtigen Edifts auf- gefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen unter Nachweisung ihres Gigenthumsrechtes und Ausfolgung der für biefelben aus der Prokop Popiel'ichen Rridamaffe ausgeschiedenen Gelber hiergerichts um fo gemiffer einzuschreiten, als nach Verlauf biefer Frift biefelben fur fabut erklart und bem f. f. Fiefus werben ausgefolgt merden.

Stanislau, ben 30. Dezember 1861.

Edykt. (259)

Nr. 3385. C. k. Lisecki sąd powiatowy podaje do powszechnej wiadomości, iż dnia 18. marca 1855 w Manastercu zwarł Iwan

Bodnar bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia.

Gdy sądowi terażniejszy pobyt Dańka Bodnara, stryja spadkodawcy, jako prawem powołanego współsukcesora do spadku tego nie jest wiadomy, wzywa się tego, azeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego liczac, zgłosił się w tymże sądzie i oświadczenie swe do tego spadku wniósł, albowiem w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowany z spadkobiercami, którzyby się zgłosili i z kuratorem Feskiem Wrublem dla niego ustanowionym.

Z c. k. sada powiatowego. Lisko, daia 31. grudnia 1861.

G d i f t.

Mro. 3309 - Jud. Bom f. f. Begirtsamte als Gericht in Dubiecko wird befannt gemacht, daß am 24. November 1846 in Pawtokoma Gittel Klausner, und am 30. Juli 1855 in Dynow Dwora Klausner finderlos und ohne Burndlaffung einer lettwilligen Anord.

nung verftorben find.

Da ju biefer Erbichaft beren Schwester Theme Klausner verebelichte Dimenstein berufen und deren Aufenthalt unbefannt ift, fo wird biefelbe aufgeforbert, fich binnen Ginem Jahre von bem unten gefesten Tage an, bei Diefem Berichte ju melden und bie Erbserflarung anzubringen, midrigene bie Berlaffenfchaft mit ben fich melbenden Erben und dem für fie in Perfon bes Jakob Schleissteher befeuten Rurator abgehandelt werden murbe.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Dubiecko, am 22. Dezember 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 49941/61. Podpisany c. k. notaryusz jako komisarz sądowy, uchwała Lwowskiego c. k. sadu krajowego z dnia 23. listopada 1861 do l. 40941/61 z powodu wstrzymania wypłat Lwowskiego kupca Berla Estreichera do przeprowadzenia ugody z jego wierzycielami wyznaczony, wzywa niniejszem wszystkich pp. wierzycieli tegoz kupca, azeby się ze swemi z jakiego kolwick źródła wynikającemi pretensyami przeciw tejże firmie, podaniami stemplowanemi do niż-j podpisanego wystusowanemi i w dowody dotyczących wierzytelności zaopatrzonemi, najdalej do 10. marca 1862 tem pewniej zgłosili, inaczej na wypadek dojścia do skutku ugody wszystkie niezgłoszone, a prawem zastawu niepokryte wierzytelności wyłączą się od zaspokojenia ze wszystkiego, przedmiotem ugody będącego majatku, a dłużnik w skutek zawarcia ugody, jeżeliby ta nie od-miennego nie postanowiła, od wszelkiego dalszego zobowiązania względem niezgłaszających się wierzycieli będzie uwolnionym.

Lwów, dnia 11. lutego 1862.

Franciszek Wolski, c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

Obwieszczenie.

Podpisany c. k. notaryusz jako komisarz sądowy wzywa niniejszem wierzycieli Lwowskiego kupca Henryka Mahla, aby wierzytelności swoje do tej masy ugodnej najdalej do 12. marca 1862 u podpisanego pisemnie tem pewniej zglosili, ile że w przeciwnym razie, gdyby ugoda do skutku przyszła, zaspokojenia uie zgłoszonych wierzytelności z majątku ugodnego zadaćby nie mogli i dłużnik przez zawartą ugodę względem nie zgłoszonych wierzytelności uwolnionym by był.

We Lwowie, dnia 11. latego 1862.

Franciszek Postępski, c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

E b i f t. (248)

Mr. 3428. Nom f. f. Bezirksamte als Gericht ju Wadowice wird hiemit befannt gegeben, bag über Unsuchen der Erben bie freiwillige Beraußerung ber nach ben Gheleuten Johann und Anna Fischer verbliebenen Realitat Aro. 111 in Wadowice, bestehend aus bem Gafthause "zur Poft" fammt Wirthschaftegebauden und 23 Joch Grund. ftuden am 17. Marg 1862 Fruh hiergerichte ftattfinden wird.

Bogu Raufluftige mit bem Bemerten vorgeladen merben, bag biefe Realitat nicht unter dem Schatwerthe von 13.503 fl. oft. Babr. veraußert, und daß die übrigen Ligitagionebedingniffe, fo wie auch ber Grundbuchsauszug und ber Ertragebogen hiergerichte eingefeben mer-

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht. Wadowice, am 16. Dezember 1861.

Mro. 17603. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Johann Scholz, Barbara Rinaldo, Anna Hlibowicka mit biesem Editte befannt gemacht, daß die Gheleute Josef und Katharina Ditz mit dem Gesuche de praes. 15/11. 1861 3. 17603 um Intabulirung als Eigenthümer des ehemals Karl Scholz'schen 4ten Theils der zu Czernowitz ltegenden Realität Nro. top. 165 angesucht habe, und diesem Gesuche mit Beschluß vom 28. Dezember 1861 Zahl 17603 willsahrt, wurde.

Da der Wohnort der Obgenannten unbefannt ift, so wird densfelben der Kerr Abvofat Dr. Rott auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses

Gerichtes jugeftellt.

Vom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, am 28. Dezember 1861.

Mro. 75. Bom Bukowinaer f. f. Landesgerichte wird tem abstresenden und bem Wohnorte nach untekannten Leopold Bajgar hiemit bekannt gemacht, es tabe wider tenselben Johann Br. Mustazza sub praes. 25. Juni 1861 Jahl 9009 ein Gesuch um exekutive Intabultrung bes gegen benselben erwirkten Jahlungsauftrages vom 19. Februar 1851 Jahl 2181 über die Wechselsumme von 1100 fl. KW. im Lastenstande der temselben gehörigen Realität Nro. 536 & 728, dann der Antheile ter Realität Nro. lop. 2 in Czernowitz hiergerichts überreicht, demgemöß in Folge willsahrender Entscheitung des h. f. Oberlandesgerichtes in Lemberg vom 16. Dezember 1861 Jahl 22596 mit hiergerichtlichem Beschluße vom Heutigen die Effektutrung dieser Intabulazion dem Czernowitzer Grundbuchsamte verordnet wird.

Da ber Mohnort des Leopold Bajgar unbefannt ift, so wird zur Wahrung feiner Interessen aus obigem Anlage ber herr Landes- und Gerichts. Abvofat Dr. Rott mit Substituirung des herrn Landes- und Gerichts. Abvofaten Dr. Stabkowski beide in Czernowitz zum Rurator bestellt, und dem ersten derselben das hiergerichtliche Intimat vom heutigen über die obzitirte hohe oberlandesgerichtliche Entscheidung

augefertigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 10. Jänner 1862.

(246) Ginberufungs-Sbift. (3)

Rro. 1477. Bon der galizischen f. f. Statthalterei wird bie nach Lemberg zuständige Sofie Nahlik, Gattin des hiesigen Photographen Ludwig Nahlik, welche sich unbefugt im Auslande aufhält, hiemit aufz gefordert, binnen 6 Monaten von der ersten Ginschaltung dieses Ediftes in das Amteblatt der Lemberger Zeitung an gerechnet, in die f. f. öfterr. Staaten zuruckzutehren und ihre unbefugte Libwesenheit bei der Heimathebehörde zu rechtfertigen, widrigens gegen sie nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 verfahren werden wurde.

Lemberg, ben 21. Janner 1862.

Edykt powołujący.

Nr. 1477. Galicyjskie c. k. Namiestnictwo wzywa niniejszym przynależną do Lwowa Zofię Nahlik, małżonkę tutejszego fotografa Ludwika Nablika, która bez upoważnienia za granicą bawi, ażeby w przeciągu 6ciu miesięcy, licząc od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do państw c. k. austryackich powróciła, i ze swej nieupoważnionej nieobecności usprawieliwiła się w obec władzy przynależnej, w przeciwnym bowiem razie postąpionoby przeciwko niej według najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r.

Lwów, dnia 21 stycznia 1862.

Mro. 20128. Vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird der abwesende, angeblich in Pesth unbefannten Wohnortes sich ausbaltende Czernowitzer f. f. Notar Dr. Ludwig Rüdiger aufgesordert, sich binnen vier Wochen über die ihm zur Laft fallenden Dienstvergehen u. z. über die dem S. 143 N. D. zuwider laufende Antretung seines Urslaubes, so wie über die unbefugte Ueberschreitung desselben standhaft zu rechtsertigen und zum Dehuse dieser Rechtsertigung entweder persönlich bei diesem Gerichte in obiger Frist zu erscheinen oder aber binnen derselben eine schristliche Rechtsertigung zu überreichen, widrigensalls in Gemäßbeit des S. 82 des kais. Patents vom 3. Mai 1853 R. G. B. Nro. 82 gegen denselben auch ohne diese Rechtsertigung vorgegangen werden wird.

Czernowitz, ten 10. Janner 1862.

(163) Befundener Gelbbetrag. (1)

Dro. 169. Im Monate Mai v. J. ist in einem Sandlungegewölbe zu Tarnow ein Geldbetrag von 357 fl. oft. Währ. gefunden worden. Der Eigenthumer besfelben wird aufgefordert, mit legalen Beweisen bes Eigenthumsrechtes versehen, sich beim hierortigen f. f. Bezirksamte anzumelben.

Bom f. f. polit. Bezirfsamte. Tarnów, am 8. Februar 1862. Rro. 5094. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte für burgerliche Rechtsangelegenheiten wird hiemit bekannt gegeben, baß ter mit landesgerichtlichem Bischluße vom 19. November 1860 Bahl 45430 über das Bermögen der Feige Reich eröffnete Konfurs aufgehoben und berfelben die freie Berfügung über ihr Vermögen ertheilt wer-

Lemberg, am 3. Februar 1862.

(272) G b i f t. (1)

Nro. 4090. Bom Suczawaer f. f. Bezirksamte als Gericht wirb mittelft gegenwärtigen Edifts den, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Jenaki Rottar hiemit bekannt gemacht, daß sein Bater Juonitza Rottar in Russ am 13. März 1860 mit Hinterlassung einer zu Gunsten seines Sohnes Wasili Rottar über das Bauerngut

Nro. top. 19 verftorben ift.

Indem für den genannten unbefannten Erben ein Kurator in der Person des Wasyli Bumbu bestellt wurde, wird Jenaki Rottar, dem Leben und Wohnorte nach unbefannt, hiemit aufgesordert, binnen Einem Jahre vom Tage der Einschaltung dieses Edistes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung sein Erbrecht auszuweisen und seine Erbserklärung um so sicherer h. g. anzubringen, widrigens die Beriassenschaft blos mit den bekannten Erben mit Uebergehung desestelben geschlossen werden wird.

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht. Suczawa, ben 21. Novomber 1861.

### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 8. lutego 1862.

Herliczka Adela, małżonka urzędnika, 36 l. m., na zapalenie płuc. Salzmann Józef, oficyał izby obrach., 39 l. m., na apopleksyę. Wiche Katarzyna, dziécię urzędnika, 3½ l. m., na anginę. Kolischer Klemens, doktor medycyny, 35 l. m., na suchoty. Kaniowska Brigita, wyrobnica, 96 l. m., ze starości. Kulczycka Marya, wdowa po malarzu, 62 l. m., na wodną puchlinę. Schmidt Serafina, wyrobnica, 52 l m., na sparaliżowanie płuc. Mięczuk Anna, dto. 45 l. m., na zapalenie płuc. Sebestyański Franciszek, wyrobnik, 17 l. m., na nerwową gorączkę. Blicharska Narya, wyrobnica, 47 l. m., na zapalenie płuc. Przybylski Marcin, wyrobnica, 47 l. m., na zapalenie płuc. Sokołowska Marya, wyrobnica, 27 l. m., na sparaliżowanie płuc. Assmann Jan. wyrobnica, 78 l. m., na suchoty. Gondek Barbara, wyrobnica, 27 l. m., na suchoty. Mielnik Ewa, dto. 22 l. m., na suchoty. Mielnik Ewa, dto. 22 l. m., na suchoty. Makowski Teodor, wyrobnik, 40 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Ruperth Paweł, ślusarz, 66 l. m., na sparanzowanie płu Ruperth Paweł, ślusarz, 66 l. m., na rozmiękczenie mózgu. Węgrzyn Jakób, sitarz, 44 l. m., na zapalenie płuc. Schussler Piotr, włościanin, 48 l. m., na wodna puchlinc. Przeszlakiewicz Jan, wyrobnik, 27 l. m., na zapalenie płuc. Dziadek Anna, wyrobnica, 57 l. m., na niemoc.

Stasiow Jewdocha, wyrobnica, 23 l. m., na suchoty. Pech Apolonia, wyrobnica, 70 l. m., na tyfus.

Makowska Anna, dto. 49 l. m., na raka w macicy. Oszaniec Anna, dto. 56 l. m., na konsumcyę.

Kałachurski Ferdynand, dziście handlarza, 5 l. m., na angine.
Jankowska Feliksa, dto. 12 l. m., na szkrofuły.

Nowiński Franciszek, dziścię szewca, 4 m. m., na konwulsye. Werszycki Bruno, dziecię stolarza, 6 m. m., dto. Kersch Piotr, wyrobnik, 58 l. m., na konsumcyę.

Kaliczyńska Johanna, dziecię kościelnego, 3 l. m., na konsumcyę. Schäfer Filip, dziecię wożnego, 4 m. m., na konwulsye. Matusiewicz Karolina, dziecię krupiarza, 10 m. m., na koklusz.

Bojan Jan, dziścię wyrobnika, 1½ r. m., na kurcze.
Bednarska Bozalia dziście wyrobnika 4 l. m. na angino

Bednarska Rozalia, dziecię wyrobnika, 4 l. m., na anginę. Nowak Aniela, dto. 3 l. m., na angine. 1½ r. m., na zapalenie płuc. 6 dni m., z braku sił żywotnych. Markiewicz Apolonia, dto. Klesz Jozef, dto. Marszałek Feliks, 3 tyg. m., dto. dto. Czajkowski Kazimierz, 3 tyg. m., dto. dto. 2 m. m., Krynicka Marcyana, dlo. dto. Bartha Marya, 51/2 l. m, na konsumeye. dto. Hadowicz Katarzyna, Rysiewicz Pawlina, 10 tyg. m., z braku sił żywotnych. dto. dto. 7 m. m., na konsumcye. 5 tyg. m., z braku sił żywotnych. Horodyska Honorata, dto.

Gracholski Marceli, dziecie urzędnika, 13/12 r. m., na konwulsye. Kaiser Michał, szer. od kirasyerów, 26 l. m., na tyfus. Oross Teodor, szereg. z 37. pułku piech., 22 l. m., na suchoty. Sobejko Katarzyna, wyrobnica, 19 l. m., na niemoc. Nagórski Władysław, dziecię piwnicznego, 11 l. m., na suchoty.

Skilewska Agata, dziecie sługi, 6 dni m., z braku sił żywotnych. Hirsch Markus Wolf, ubogi, 70 l. m., na konsumcyę. Aks Chaje, uboga, 50 l. m., na wodna puchlinę. Raab Ozyasz, ubogi, 50 l. m., na konsumcyę.

Mehler Chaje, dziecie machlerza, 5 l. m., na konsumcye.
Ebel Rachel, dto. 9 m. m., dto.
Beiner Aron, dto. 1½ r. m., na gangrynę.
Pehler Dawid, dto. 5 m. m., na konwulsye,
Nik Aron, dto. 5 l. m., na wodna puchlinę.
Schlamer Rifke, dto. 3 l. m., na anginę.
Kweller Eliasz, dto. 1 r. m., na anginę.